## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenț=Comtoir im Posthause.

Nº 253. Freitag, den 21. Oktober 1836.

Ungekommene Fremden vom 19. Oktober.

herr Guteb. Sanert aus Brzoftowo, Sr. Guteb. v. Mofzegynefi aus Prayciefa, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. Guteb. v. Potworoweff aus Polen, Sr. Guteb. und Juftigrath Raulfuß aus Radgewo, Sr. Kreis-Steuer-Ginnehmer Thierling aus Schrimm, fr. Pradzunefi, gewef. Richter, und Frau Appellationerichter Domans Bfa aus Berlin, I. in Do. 15 Breslauerftr.; Sr. Guteb. v. Zafrzewefi aus Rodnicz, f. in No. 41 Gerberfte.; Hr. Commiff. Barfchall aus Fraustadt, I. in No. 10 Bafferfir.; Gr. Guteb. v. Riogowefi aus Korzewe, I, in No. 13 Thorfir.; fr. Guteb. Minert aus England, Sr. Guteb. Field aus Nord-Amerika, Sr. Guteb. Rarezewell aus Cjarnotel, Sr. Guren, Rittm. im iften Ulanen=Regt., aus Mi= litich, Gr. Probst Stempinefi aus Goffing, Gr. Student Mrofinnsti aus Dnosto= wo, Fr. Commiff. Semran aus Kurowo, I. in No. 15 Breitefir.; Hr. Landschafts= Rath Wiesolowski aus Strznzewo, Sr. Pachter Dobrogonski aus Bagrowo, I. in Mo. II Buttelftr.; Gr. Kreis-Physifus Dr. Durner aus Wrefchen, Die Grn. Rupferfecher Baumelburg und Rrugelfiein aus Gotha, Gr. Probft Erpenfiein und Sr. Guteb. Baron v. Geredorf aus Tug, Gr. Guteb. Oberfeld aus Weina, Sr. Guteb. v. Twardoweffi aus Robelnif, Sr. Guteb. Roppe aus Koninko, I. in Do. 165 Wilh. Str.; Sr. Raufm. Steinle aus Raffel, Sr. Raufm. Grube aus Berlin, I. in Mo. I St. Martin; bie Grn. Raufl, Peifer und Lewin aus Dolzig, I. in Mo. 29 Jubenfir.; Sr. Raufm. Maron aus Samter, Sr. Kaufm. Rofenbaum aus Ple= fchen, I. in No. 2 Sapicha = Plat; Br. Guteb. v. Bronifowsfi aus Cielec, Br. Guteb. Seredynöfi aus Chocifzewice, Frau Guteb. v. Miforefa aus Sobotfa, 1. in No. 7 Wafferfir.; Sr. Kaufm. Wemmer, Frau Buchwald und Dem, Rugen aus Berlin, I. in Do. 99 Halbdorf.

2) Boitralcitation. Nachfebende genannte verschollene Perfonen: old

a) ber Michael Plachedi, Cohn ber Johann und Ratharina Plachedis fchen Cheleute, aus Rogmin geburtig und feit 1794 pon bort abs wesend,

b) ber Tuchfcheerer Carl Friedrich Mel-Ber aus 3duny, seit langer als 23

Jahren abwesend,

c) bie Bruber Leifer und Lochem Biener aus Rrotofdin, feit refp. 32 und 27 Jahren abwesend,

d) ber Rucht Rofimir Budgifgynski aus Pofen, feit ohngefahr 27 Sah-

ren abwesend,

ber Joseph Malinefi aus Biabti, abwesend feit dem Jabre 1810,

ber Gottlieb Bogt aus Krotofcbin, feit 44 Jahren abwesend,

ber Johann Maslowsti aus Ulrifens felde, seit 24 bis 25 Jahren ab= wesenb,

h) ber Backergefelle Johann August Biebermann aus Rrotoschin, feit 18 Jahren abmefenb,

i) ber Bincent Konftantin Diffiewicz aus Krotoschin, abwesend feit 1794.,

k) ber Bincent Andranjewefi aus Dos gorzele, feit 26 Sahren abwefend,

1) ber Bauerfohn Joseph Mabry aus Swinfowo, abwesend seit 18 bis 20 Jahren,

so wie die von ihnen etwa gurudgelaffes iako też i ich pozostałych a nie zna.

Zapozew edyktalny. Następuiace osoby:

- a) Michał Płachecki syn Jan i Katarzyny małżonków Płacheckich, z Koźmina rodem, który się oddalił ztamtąd w roku 1794.
- b) Postrzygacz Karól Fryderyk Meltzer ze Zdunów, który się przed więcey iak 23ma laty ztamtad oddalił.

Bracia Leiser i Lochem Wiener z Krotoszyna, którzy się oddalili od 32 i 27 lat.

d) Parobek Kazimierz Budziszyński z Poznania, który się oddalil od 27 prawie lat.

Józef Maliński z Biadek, który się oddalił iuż w roku 1810.

Bogumił Vogt z Krotoszyna. który sie oddalił od 44 lat.

Jan Masłowski z Ulrikenfelde. który się oddalił od 24 do 25ciu

h) Piekarczyk Jan August Biedermann z Krotoszyna, który się oddalil od 18 lat.

i) Wincenty Konstanty Miszkiewicz z Krotoszyna, który się oddalił w roku 1794.

k) Wincenty Andrzejewski z Pogorzeli, który się oddalił już przed 26 laty.

1) Syn wieśniaka z Świnkowa, Józef Madry, który się oddalił przed 18 lub 20 laty;

nen unbekannten Erben, werden hiermit aufgefordert, sich vor oder spätestens in dem auf den 18ten Februar 1837 Bormittags 10 Uhr vor dem Referendazius Espagne anberaumten Termine bei dem unterzeichneten Gericht oder in deffen Registratur personlich oder schriftlich zu melden und darauf weitere Anweisung zu erwarten. Beim Ausbleiden haben die Verschollenen zu gewärtigen, daß sie für todt erklärt, die undekannten Erben aber mit ihren Ansprüchen präkludirt werden, wonächst die Verlassenschaft den legitimirten Erben ausgeantwortet werze den wird.

Posen, den 28 März 1836. Königl. Ober-Landesgericht, erste Ubtheilung.

2) Wothwendiger Verkauf. Land= und Stadt-Gericht zu Krotoschin,

ben 24. August 1836.

Das hierfelbst sub No. 18. belegene, ben Erdmann Meyerschen Erben gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 1795 Athlr. 4 sgr. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzuschenden Taxe, soll am 22. Deze meber 1836, Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtestelle subhassirt wersben.

Alle unbekannten Real-Pratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

iomych sukcessorów wżywamy ninieyszém, aby się natychmiast, a
naypóźnie w terminie na dzień
18. Lutego 1837 zrana o godzinie
totey przed Referendaryuszem Espagne wyznaczonym w Sądzie naszym luh w Registraturze tegoż, osobiście lub na piśmie zgłosili, a potem dalszego rozporządzenia oczekiwali, w razie nie stawienia zaś za
zmarłych uznani, nie znaiomi zaś
sukcessorowie z pretensyami swemi
prekludowanemi zostaną, pozostałość zaś wylegitymowanym sukcessorom wydaną będzię.

Poznań, dnia 28 Marca 1836. Król. Sąd Główny Ziemiań. ski; Wyd. I,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko mieyski w Krow toszynie,
dnia 24. Sierpnia 1836.

Nieruchomość tu pod No. 18 położona, do spadkobierców po Erdmanie Meyer należąca, oszatowana
na 1795 Tal. 4 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Grudnia 1836 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklem poł
siedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym. 3) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Krotofzin,

ben 24. August 1836.

Das in Zduny sub No. 428, 429 u. 430. belegene, den Johann Christoph und Anna Rosina Görlachschen Ehelenten gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 710 Athle, zufolge der nebst Hopotheskenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzuschenden Taxe soll am 22. Dezember 1836, Vormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subshasitit werden.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter-

mine gu melben,

4) Subhastations/Patent. Das in der Stadt Miasteczko belegene, aus einer viertel kulmischen Huse Land, Netz-wiese und Garten bestehende Gundstück der Martin Eichstädtschen Ehelente Nro. 28, welches auf 828 Athle. 19 fgr. 2 pf. abgeschätzt worden ist, soll in dem am 12. De cember c. vor dem Herrn Kammergerichts-Acferendarius Boc an ordentlicher Gerichtsstelle angesetzten Liecitations-Termine schuldenhalber öffent-lich verkauft werden. Die Tare und der letzte Hypothekenschein konnen in unserer Regisfratur eingesehen werden.

Ronigl, Preuß. Land= und Stadt= Gericht. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko mieyski w Kro. toszynie,

dnia 24. Sierpnia 1836,

Nieruchomość w Zdunach pod Numerami 428, 429 i 430 położona, do Krysztofa i Anny Rozyny małżonków Görlachów należąca, oszacowana na 710 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22go Grudnia 1836 przed południem o godzinie lotey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Patent subhastacyiny. Grunt składaiący się z ¼ włóki roli, miary chełmińskiéy, łąki na noteci i ogrodów w mieście Miasteczka pod Nro. 28 położony, do małżonków Mareina Eichstaedt należący i na 828 Tal. 19 sgr. 2 fen. oceniony, ma być na dniu 12. Grudnia r. b. przed Ur. Boeck Referendaryuszem w mieyscu Sądowém wyznaczonym licytacyinym terminie dla długów publicznie sprzedany. Taxa i ostatni dowód hypoteczny mogą być w Registraturze naszéy przeyrzane.

Lobženica, dnia 1. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Graß.

Das bem George Bolff gehörige, ju Rojemo sub Do. 2 belegene Grundfict, abgeschäft auf 982 Mthlr. 15 fgr. zufolge ber nebit Sypothefenschein und Bebingungen in ber Regiffratur einzusehenden Zare, foll am 2ten Januar 1837, Bormittage II Uhr an ordentlicher Ge= richtsftelle subhaftirt werden.

· Alle unbefannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung

mine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbekannte Glaubigerin, verwittwete Ausgebinger Bahr, wird hierzu öffentlich vorgeladen.

Grat, ben 17. August 1836.

Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

6) Der Schullehrer und Drganift Mu= auft Rolifch gu Bojanowo, und bie un= verehelichte Emilie Friederike Rabsch ba= felbft, haben mittelft Chevertrages vom 14ten biefes Monats, die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof: fen, welches hierdurch gur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Rawitsch, am 16. Ceptember 1836. Ronigl. Preuß. Land= und Stabtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko mieyski w Grodzisku.

Grunt Woyciechowi Wolff należący, w Rojewie pod No. 2 położo. ny, na 982 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Stycznia 1837 przed południem o godzinie I Itéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci ber Pratlufion spatestens in Diesem Ter- realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka owdowiała wycuźnica Baehr zapozywa się ninieyszém publicznie.

Grodzisk, dnia 17. Sierpnia 1836. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że August Kolisch nauczyciel i organista w Bojanowie i Emilia Fryderyka niezamęžna Kaebsch tamže, kontraktem przedślubnym z dnia 14. m, b., wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 16. Września 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

7) Die Ga Carolina heinsch geborne Benkel und beren Shemann, der hiesige Burger und Schänker Jahann heinsch, haben in der Verhandlung vom 20. Unsgust c., nach erreichter Großiährigkeit der Ersteren, die Gemeinschaft-der Güter audzgeschlossen, welches hierdurch zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Gofton, am 20 September 1836. Konigl. Preuß. Gerichts=

3) Polizeiliche Zekanntmachung. Die hiesigen Backer liefern im Monat Oftober b. J. durchschnittlich: für 5 Egr. ein feines Roggenbrobt von

7 Pfund,

= 5 - ein mittles Roggenbrodt von 9 Pfund,

= 5 — ein Schwarzbrodt von 10 Pfund,

21 - eine Semmel von 21 Loth. Um billigsten verlauft bei anerkannter Gite:

a) ber Backermeister Mullak in Mul-

für 5 Egr. ein feines Roggenbrodt, vom

b) ber Backermeister hardage am alten Markt,

fur 5 Sgr. ein mittles Roggenbrodt vom

c) ber Backermeister Rrug auf ber Breslauerftrage,

für i Sgr. eine Gemmel von 22 \(\frac{1}{2}\) Loth. Um theuersten verlauft bei voraus=
gesehter Gute: Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ewa Karolina Heinsch z Benkelów i małżonek ież obywatel i szynkarz tuteyszy Jan Heinsch, protokułem z dnia 20. Sierpnia r. b. stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku wyłączyli.

Gostyń, dnia 20. Września 1836.

Król. Pruska Kommissya Sądowa.

Obwieszczenie policyine. Piekarze zmieysca będące wedle frakcyi w miesiącu Października r.b. dostarczać: za 5 sgr. bochenek pięknego chleba żytnego o 7 funtów,

za 5 sgr. średniego chleba żytnego

bochenek g funtów,

za 5 sgr. chleb czarny 10 funtów, za 1 sgr. bulek o 21 lutów.

Za ceny nayumiarkowańsze sprzedaią przy doświadczoney dobroci:

a) piekarz Mullak w Mullakowie, za 5 sgr. bochenek chleba pięknego ze żyta o 104 funtów,

b) piekarz Hardaege w starym

22 5 sgr. bochenek średniego chleba żytnego o 12 funtów,

c) piekarz Krug w ulicy Wracławskiey,

za 1 sgr bułek 221 łutów.

Za ceny naydroższe zaś sprzedają przy domniemającej się dobroci.

a) piekarz Antoni Piątkowski na Swiętym Marcinie No. 63., a) ber Badermeifter Anton Piaffow= za 5 sgr. bochenek Zytnego chleba Bli St. Martin Do. 63.,

fur 5 Ggr. ein feines Roggenbrodt von 51 Pfund,

7 Pfund,

ein Schwarzbrodt von 8 Pfd.

b) ber Backermeifter Johann Meclew= Bfi Dftrowef Do. 23.,

für I Ggr. eine Cemmel von 16 Loth. Sammtliche Bleischer verkaufen im Monat Oftober a. c. burchichnittlich: bas Pfund Mindfleisch fur . . . 2 fg. 6 pf.

= Schweinefleisch fur 3 = - =

= Ralbfleisch für . . . 3 = - =

= = Schopsenfleisch für 2 = 6 = Um billigsten verlaufen bei vorausgefetter Gute:

Die Gleifdermeifter Gerichel, Bellner, Marcus Bof und Leib Rastel in ben ju-Dischen Rleischbanken :

Das Pfund Kalbfleifch far. . 2 fgr. 4 pf. Dies wird hierdurch zur offentlichen

Renntniß gebracht.

Pofen, ben 30. September 1836. Ronigliches Areis, und Stabt= Polizei=Direftorium.

Bekanntmachung. Es follen mehrere im Wege ber Erekution abges pfanbete Gegenftande, bestehend: in Meubles und hausgerath, nebst einer Drangerie, aus brei fleinen und fieben großen Citronen : Baumen mit gaffern, einem großen Dleanberbaum mit gaß und hundert und mehreren Blumenftocken

pięknego o 51 funtów,

za 5 sgr. bochenek chleba średniego o 7 funtów,

ein mittleres Roggenbrobt von za 5 sgr. bochenek chleba czarnego o 8 funtów,

b) piekarz Męclewski z Ostrówek No. 23.,

za I sgr. bulke 16 lutów.

Wszyscy rzeźnicy będą w miesiącu Październiku r. b. wedle frakcyi: funt ryntowiny za 2 sgr. 6 fen., funt wieprzowiny za 3 sgr., funt cieleciny za 3 sgr., funt skopowiny za 2 sgr. 6 fen.

Za ceny nayumiarkowańsze sprze-

daią przy zażądanéy dobroci.

Rzeźnicy Gerschel, Zellner, Markus Bock i Leib Kaskel w iatkach żydowskich się zwanych:

cielecine funt za 2 sgr. 4 fen. Co ninieyszém się do publiczney wiadomości podaie.

Poznań, dnia 30. Wrześ. 1836.

Król. Dyrektoryum policyi miasta i powiatu.

Obwieszczenie. W drodze exekucyi zabrane przedmioty składaiące się z mebli, sprzetów domowych, oranżeryi, trzech małych i siedmiu dużych cytrynowych drzew z fasą, iednego oleander z fasą isto dwadzieścia i cztery doniców z kwiatkami, publicznie naywięcey daiącemu za

in Topfen bestehend, offentlich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezah= Iung in Preuß Courant verfauft werben.

Hierzu steht Termin am 27. b. Mts. und die folgenden Tage, jedesmal Bor=mittags um 9 Uhr in dem Lokale der Gerichtstags-Commission zu Dusznik an, wozu Kauslustige hierdurch eingeladen werden.

Samter, ben 5. Oftober 1836.

Der Auftions. Commiffarius Rogmann. gotową zapłatą w monecie pruskiey maią być sprzedane.

W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 27got, m. i dnie następuiące, każdą razą przed poludniem o godzinie 9téy w lokalu w Dusznikach w którym się zwykle posiedzenia sądowe odbywaią, na który chęć kupienia maiących się zapozywa.

Szamotuły, d. 5. Październ. 1836. Kommissarz aukcyiny Rossmann.

- To) Sonnabend den 15ten d. fand hier die Einweihung einer ifraelitischen Walssenknaben. Anstalt statt, welche ihre Entstehung der bedeutenden Schenfung von 5000 Athle., des edlen Baron Hrn. v. Kotswiß, wie den milden Beiträgen anderer Menschenfreunde, verdankt. Die Feierlichkeit, welche durch eine gehaltvolle Rede des Mit-Direktors, Herrn S Meschelsohn, zweckmäßig eingeleitet wurde, hat gewiß auf die Gemüther der zahlreich eingefundenen Bersammlung einen dauernden Eindruck hinterlassen, und berechtigt zu der erfreulichen Hoffnung, daß der rege Sifer der Herren Direktoren und der edlen Theilnehmer, die Dauer der Anstalt für immer begründen werde.
- Doppelt = raffinirtes Rubbl in Gebinden ift zu haben bei D. L. Lubenau Ww. & Gohn.

PARTY OF THE STATE OF THE STATE OF THE

and rekust it can be with a first that the

12) Eine bequeme Chaife geht von hier nach Berlin, Leipzig bis Frankfurth af M., zu erfragen "Hotel goldene Gans."